### GAZETA LWOWSKA.

z Lwowa dnia 590 Kwietnia 1811 Roku w Piątek.

Nayiaśnieyszy Pan rozkazał przyjąć na naukę do Wiedenskiego Jnstytutu gospodarstwa wieyskiego, czterech uczniów galicyjskich; Jana Gałeckiego, Konstantyna Mikicińskiego, Józefa Marmorosza, i Michała Bieleskiego, oraz każdemu po

### 2 Wiednia dnia 28 Marca.

50. 21 ryń. na podróż wyznaczył.

Wczorayszego dnia w wieczór była wielka gala u Dworu; i składano życzenia, z powodu szczęśliwego połogu Nayiaśnieyszey Cesarżowy Francuzów. Wiekkie Festyny które z téy dane będą przyczyny, wzbudzają tu nayprzyjemnieysze oczekiwanie.

JW. Hrabia Otto Poseł francuzki, iest teraz bardzo niebezpiecznie chorym. Wszyscy życzą mu iak nayprędszego powrotu do zdrowia, aby mógł bydź uczestnikiem wkrótce nastąpić maiących uróczystości.

JW. Hrabia Nicolai Szambelan Nayiasnieyszego Cesarza Francuzów, przybył przeszłéy nocy z Paryża. Przywiózł bardzo wesołe wiadomości o zdrowin Naylayiasnieyszég Cesarzowey Fran-Enzów. Oto sa bliższe szczegóły szczęśliwego iéy połogu: Wostatnich tygodniach przechadzała się Cesarzowa Jeymosé todziennie w ogrodzie Tuileries. Lud cisnał się gromadami dla widzenia akochanéy Monarchini, i zawsze z niewysłowionemi przyimował ią okrzykami. Dnia 19 Marca około południa poczuła Nayiaśnieysza Cesarżowa czas zbliżającego się połogu, i zaprzestała zwyczaynych przechadzek swoich.

W wieczór miał bydź Teatr w małych pokoiach Cesarzowey Jeymości, lecz odmowionym został po godzinie otey, a Dwór stosownie do przepisanéy wprzód Ceremonii, otrzymał rozkaz stawienia sie w Pałacu Tuilleries. Oznaymiono nalychmiast Kapitulę metropolitalnéy Paryzkiey, i Senatowi, o zbliżaiącym się pologu Nayiasnieyszeyszéy Cesarżowéy. Ale ponieważ zrana o godzinie ótéy oznaki porodzenia ustały, zatém Dworówi znowu rozeyść się kazano. Cesarżowa Jeymośc używała przez parę godzia spokoyuości, dopóki o godzinie otéy nayszczęśliwiey niezległa. O godzinie rotéy roz. wystrzałów z dział zwiastowały Stolicy: że się Nastepca Tronu uradził. Krocie ludu oczekiwały switu tego nayprzyjemnieyszego wypadku, który po wystrzeleniu z dział przez niezliczone mnostwo ludu po wszystkich częściach Stolicy w momencie został ogłoszonym. Tegoż samego dmia Xizze no wo narodzony podług przepisaney dawniey Ceremonii, w pokojach pałacu, z wódy został ochrzczonym. -

### z Paryża dnia 20. Marca.

Przeszłey niedzieli dria 17 b. m. Cesacz i. Król Jegomość przyimował
przedemsza, w sali tronowey w Tuileries, deputacye miast Hamburga, Lubeki i Bremy. Pan Dosmann były Syudyk Hamburski, Przydent tey deputacyi, podał Cesarżowi adressę pomienionych trzech miast, na która Monarcha odpowiedział w następujących w magnetych

razach:, Muści Panowie Deputowani miast Anzéatyckich Hamburga, Lubeki, i Bremy! Byliscie niegdys częścia Rzeszy piemieckiey; z nią skończyła się wasza konstytucya. Moim zamiarem byto: dać waszym miastóm rżąd niepodlegly, fecz odmiany, które na świecie zrządziły nowe angielskiego gabinetu ustawy, uczyniły ten plan trudnym do Niemogłem wam żadnym wykonania, sposobem niepodległego nadać rżadu, ponieważ nie mogliście mieć niepodległéy bandery. Wyroki wydane w Berlinie i Medyolanie, są fundamentalnemi moiego państwa prawami; ich skutki ustaia tylko dla tych parodów, które swoiéy niepodległości bronią i swiętość swoiéy bandery utrzymuią. Anglia iest dla tych narodów w stanie blokady, które się iéy uchwałom zroku 1806 poddaia, ponieważ bandery, które się tymże stosownie do ustaw Angielskich poddały, zostały wyzute z swoiéy narodowości istały się angielskiemi Przeciwnie tym narodów które czując swoją godność, maią dosyć odwagi i siły, nieuznawać blokady iedynie tylko oznaymionéy, pospolicie blokada na papierże zwaney, a podłng przyjętego zwy czaiu i umów traktatu w Utrechcie (\*) żawartego, do innych, niż do istotnie blokowanych portów moiego państwa zawiiać, komunikacya z Anglia iest wol-Dla nich Anglia nie iest blokowa-Wyroki wydane w Berlinie i Medyolanie które z natury rzeczy wypływaią, ciągle politykę państwa moiego stanowić będą, dopóki Anglia przy swoich wyrokach gabinetowych w roku 1806. 1807 wydanych obstawać, i ugody pokoiu w Utrechcie zawartego ściągaiace się do tego przedmiotu, gwałcić będzie.

Zasada Anglii iest, chwytać towary swoich nieprzyjacioł, pod iakakolwiek badź one płyną banderą. W mojem państwie musiała więc bydź ustanowiona zasada, podług któréy angielskie, albo z handlu z Anglia pochodzące towary, na każdéy zabierają się ziemi. Anglia po wszystkich morzach zabiera podróżnych kupców i furmanów tego narodu, z którym woynę prowadzi.

Francya musiała zatém zaymować podróżnych, kupców, i furmanów angielskich na każdym punkcie lądu stałego, gdzie się znaydowali i gdzie dosiągniętemi bydź mogli; a jeżeli się w tym systemacie co niezgodnego z duchem naszego wieku znaydnie, iedynie w tém na niesprawiedliwość nowych ustaw angiel-

skich uskarzać się trzeba.

Dla tego zapuścitem się z wami w rozbiór tych okoliczności, aby wam okazać, że przyłączenie was do Cesarstwa iest koniecznym skutkiem ustaw angielskich zroku 1806 i 1807, nie zaś wypadkiem ambitnego planu. Znaydziecie w moich prawach cywilnych opiekę, któréyescie się w teraznieyszém położe, niu żeglugi, od praw polityki nadaremnie spodziewali. Handel morski, który wasz dobry byt składał, odtąd tylko z wzrostem moiey potęgi morskiey podnieść się może.

Prawa narodów, wolnośc na morzach i pokóy powszechny, muszą bydź zarazem mocą uzyskane oręża. lak tylko będę miał więcey iak sto okrętów pierwszego rzędu, Anglia w kilku kampaniach pokonana zastanie. Potrzebuię maytków z waszych brzegów i materyałów okrętowych, do nyścia rzek waszych przybywaiacych. Francya w swoich starych granicach, nie była wstanie wystawienia sobie podczas woy-

<sup>\*)</sup> Traktat Utrechtski został zawarty między Ludowikiem XIV. Królem francuzkim i Anną Królewą Wielkiey Brytanii na dniu 21. Kwietnia 1713. R. Artykuł 7. tegoż traktatu tak opiewa: "Zegluga i handel między poddanemi pomienonych Monarchów, będą tak wolne iak były w czasie pokożu i przed wybuch
nieniem woyny. Szczególnie traktat handlowy między dwoma narodami nadniu
dzisieyszym zawarty, będzie w tey mierze służył za prawidło.

ny márynarki; zamknawszy iéy brzegi, można iéy było prawa dyktować. Teraz, za rozszerzeniem granic moiego Cesarstwa, mogę co roku 25 okrętów pierwszego rzędu wystawić i uzbroić, bez doznania w tem przez woyna morską naymnieyszey przeszkody lub zwłoki.

Co mi o duchu ozywiającym waszych współobywatelów doniesiono, sprawia mi radość; spodziewam się, iż w krótce będe mógł b dź kontent z gorliwości i

odwagi maytków waszych.

Wiadomości urzędowe z Hiszpanii.

### z Monitora,

Obwód woyska południowego. W prowincyach Grenady i Malagi
naywiększa spokoyność wewnętrzna panuie; Jenerał Sebastiani założył w Grenadzie zbroiownię i ludwisarnię w których wszystko przygotowywano, co iest
potrzebném do oblężenia Kartageny.
Spodziewa się przedsięwiaść wkrótce
wyprawę przeciw téy twierdzy. Kolumny ruchome odniosły w Prowincyach
Cordova i Jean, znaczne korzyści; Maior
Haubersart z 17 pułku Dragenów napadł
pod Ornachullos na iedną kupę rokoszanów, i zniszczył ią zupełnie.

Jenerał Godinot dowiedział się że rozpierzchnione szczątki woyska Błaka 2, do 3000. ludzi wynoszące w małém mieście Segura niedaleko początku rzeki Guadalquivir zebrać się usiłowały; wysłał na nie nieco woyska, a miasto otoczone i szturmem zdobyte zostało; Szefowie batalionu i Peteil, Chartener z 55 pułku, tudzież Kapitań Lufoskowski dowodzący oddziałem pułku Xiestwa Warszawskiego, w potyczcę tey która rokoszanom Murcyi ostatnią odięła nadzieję, szcze-

gólniéy się popisali.

Rotmistrz Normand Komendant iednéy ruchoméy kolumny w Sierra-Morena, napadł niespodzianie pod Conquista na iedną nayzawołańszą kupę rokoszanów, która chciała umknąć z prowincyi Mancha; dowodzcę téy kupy i 80 ludzi ubito, a 29 ludzi iokoło 10 koniwpadło w nasze ręce.

### Kadyx.

Xiaże Belluno (Marszałek Victor) każe iak nayczynniey pracować około ogromnych przygotowań do oblężenia Kadyxu; codziennie buduią nowe statki w Trocadero, codziennie rzucaią z Bateryi Napoleona po kilka bomb znayszczęśliwszym skutkiem do miasta; bomby te dosięgają wszystkich punktów iego. Nieukontentowanie ludu dochodzi do naywyższego stopnia; sprawcy 10koszu ogołoceni są że wszystkich zasilaiących szródków; z Ameryki żadnych pieniędzy więcey niedowożą, nakazano rewizye domów i zabierać wszystkie śrebro z Kościołów i od osób prywatnych do mennicy, gdy tymczasem prowincye wokoło leżące, zupełney używaią spokoyności,

### z Warszawy Ania 30 Marca

Ziechał do tuteszéy stolicy JW: Baron Bignon były nadzwyczayny Poseł i Minister pełnomocny Francuzki przy Dworze Budeńskim, mianowany Rezydentem Cesarza Imci Napoleona w Warszawie, na mieyce JW. Barona Serra, który na nadzwyczaynego Posła i Ministra pełnomocnego przy Dworze Króla Imci Wirtemberskiego iest przyzaczonym.

JW. Węgleński Minister Skarbu raczył złozyć w Gabinecie historyi naturalney obfity zbiór mineralogiczny, obeymujący rudy żelażne Samsonowa i Suchedniowa.

Dekretem Jego Król. Xiażęce Mci dnia 1. Marca w Dreżnie wydanym, uchylone zostały wszelkie opłaty wywożowe od maiatków tych Mieszkańców Xięstwa Warszawskiego, którzyby mieszkanie i maiatki swoie w kraie Królewstwa Westfalskiego przenosili; równie uchylone są wszelkie opłaty od spadków i legatów wyprowadzanych z Xięswa Warszawskiego, a należących Poddanym Westfalskim; ponieważ Król Jegomość Westfalski zniesienie takowych opłat do wszystkich Kraiów rozciągnal, z strony których, wzaiemność byłaby zachowaną. JW. Łubieński Minister Sprawiedliwości, upoważnionym iest przez Dekreta Jego Król. Xiążęce Mości pod dniem
9 Lutego i 1. Marca b. r. w Preżnie wydane, do bezposzredniego wzywania
Władz cesarsko-austryackich i rosyiskich, o wręczanie zapozwów Osobóm
w Państwach Nayiaśnieyszego Cesarzaaustryackiego, i Nayiaśnieyszego Impe-/
ratora rosyiskiego zamieszkałym; które
to zapozwy, temuż JW. Ministrowi w tym
zamiarze zawsze przez Prokuratorów
królewskich przesełane będą.

Każdy mieszkaniec Xięstwa Warszawskiego czy to urzędnik czy prywatny, który w Xięstwie Warszawskiem do innego przenieść chce się Departementu, obowiązany iest o przyzwoite do tego zaświadczenie przez mieyscowego Podprefekta, Prezydenta Miasta, Burmistrza lub Wóyta, od Prefekta dopraszać się, inaczey w mieyscu w którem osiąść za-

myśla, przyiętym niebędzie.

JW. Hrabia Stanisław Sołtyk, zbogacił Bibiotekę Towarzystwa Królewskiego przyjacioł Nauk, szacownym rękopismem obeymująciem poselstwo JW. z Ożarowa Ożarowskiego, Oboźnego W. koronnego, edprawione w roku 1736 do Króla Jmci Francuskiego.

### z Londynu dnia 7. Marsa.

Przybył do Falmouth ieden statek kupiecki, który dnia 26 Lutego wypłynął z Lizbony. Nieprzywiózł z sobą żadnych ważnych wiadomości; spostrzegano tylko poruszenie w woysku francuzkiem, lecz niewiedziano, czy Francuzi zamyślają stoczyć bitwę, czyli przeyść przez Tajo. Bryg Elisa przywiózł do Plymouth tę przyjemna wiadomość, że Admirał Forke z siedmema liniowemi okrętami i z konwojem około 6000. woyska wynoszącym, przybył do Lizbony.

Raport który zdał wydział przez Jzbę mższą utworzony o stanie kredytu kandłowego, wzięty będzie pod rozwagę Jzby. Mowią że ilość zasiłków które maią bydź dane pewnéy liczbie kupców, do sześciu milionów funtów szterlingów wynosi. Czytane będzie w Parlamencie poselstwo Xięcia Regenta o pomnożenie trzema milionami wydatków,
potrzebnych na utrzymywanie woysk
portugalskich, na naszym żołdzie będących — Lord William Bencik został naczelnym dowodzcą woyska Angielskiego
w Sycylii, i pełnomocnym ministrem
przy dworze w Palermo. Jenerał Frederyk
Maitland, iako drugi dowodzca pod nim
komenderować będzie. JP. Fréderyk
Lambe został Sekretarżem legacyi.

### z Petersburga dnia 6. Marca.

Jego Carewiczowska Mośc W. Xiażo Konstantyn powrócił iuż z Finlandyi do

tuteyszéy stolicy.

JW. Alexander Kurakin były Minister spraw wewnętrznych odiechał z tąd na dnu 28. Lutego do Moskwy. Założy óp tam iak mówią swoie mieszkanie.

### z Kostantynopola d. ia 23 Stycznia,

Przed trzema dniami odprawiła się tu wielka rada, na któréy sam Wiel-Sułtan przezydował, a Mufty był przytomnym. Popieraią z energią śzrodki względem dalszego prowadzenia woyny przedsięwzięte, i nie podpada żadney wątpliwości że W. Sułtan sam stanie na czele woyska, skoro się tylko

pierwsza Kampania rozpocznie.

Ayan z kemlichu, Gallonge Oglu który był gorliwym Stronnikiem Musztafy Bairaktara i osobistym iego przy iacielem. publicznym teraz stał sią się buntowni-Niechciał wysłać do boiu żądanéy liczby woyska i zaczął z Partyz swoią wzniecać rozruchy. Skoro się W. Sultan otem dowiedział, wydał rozkaz Kapudanowi Baszy, aby się tam natych miast udał, i buntownika proskromił. Basza ten poplynał zatém przed 3. dniami do Kemlichu z trzema korwetami i iednym Brygiem, i z 3000. woyska pod rozkazami znanego Hozren Baszy zastaiącego; teraz oczekniemy skutku téy wyprawy.

### DODATEK 1829

### GAZETY LWOWSKIEY.

### Instytut ubogich w Lwowie.

W zadnéy może prowincyi monarchii austryackiéy niéma wiekszéy liczby žebraków, iak w Galicyk. Zadziwić się trzeba nad ich mnóstwem na odpustach, iarmarkach i pogrzebach osób bogatych. W te zwyczayne sobie mieysca zbiegaiąsię ze wszystkich strón, i stawiaią się oczóm z całą swoia natretnością i nieochędóstwem. W miastach oblegaia wchody do kościołów, na cmentarze i mieysca zabaw, i uprzykrzaią się przechodzacym ieczeniem, spiewaniem i proszeniem swoiém z ta natarczywością, którn naydobrotliwizego przyjaciela Iudzkości predzéy rozgniewać, niż do litości pobudzić może.

Przyczyną tego zastanawiaiącego mnóstwa żebraków w Galicyi, zdaię mi się bydź po cześci skłonność Gali-

cyanów do dobroczynności.

Nawet to do rysów głównych pierwiastkowego w tym kraju mieszkańca należy, że swoie ubóstwo z żebrakiem i potrzebnym dzieli; nigdy ón w pobliskiem miescie zboża, drew lub żywności nie sprzeda, żeby co z swego zarobku biednemu nieudzilik.

Latwość tedy, z którą się żebrak w Oslicy i utrzymuje, sprawia to, iż się wielu tego nieprzyzwoitego chwyta zarobku, czegoby pewnie nie uczynili, gdyby inaczey było. Z drugiey strony pomnaża liczbę żebraków istotne ubóstwo nieprzy-zwyczaionego do oszczędności, pospolicie zaś do piiaństwa skłonnego włościanina galicyiskiego. Stary włościanin nie mogący iuż więcey dla słabości pracować, od da ie częstokroc swóy grunt synowi i chwyta się torby żebrackiey. Ani oyciec, ani synnic w tem nieprzyzwoitego nie widzą.

Rozpusta, tudzież choroby i nieszcześcia, które równie Galicyanina
iak irmych trafiają, przyczymają się
także nie mało do pomnożenia żebraków. Przydawszy do tych przyczyn ucisk czasów, wysokie teny
wszystkich żywności, trudność prawego zarobku, skutki długoletnych
woien, a mnóstwo żebraków przesta-

ie bydź zagadką.

W stolicy wzielo żebractwo w ostatnich czasach tak bardzo górę, że
człowiek na wszystkich zatrzymywamy bywał ukcach. Nayprzebiegleysi
żebracy wyuczali dzieci, które każdemu porządnie ubranemu, biegnąć zanim, tak natarczywie się naprzykrzali,
że ten, aby się zbydz nieprzyzwoitego wołania, chcąc niechcac zaspokoić ie musiał.

Założył wprawdzie Rząd ieszcze w roku 1787. instytut ubogich; lecz ten w krótce upadł, i ani sładu iego bytu niepozostało.

JW. Hrabiemu Goessowi, tera-

znieyszemu Gubernatorowi było zacho wano, zaradzić skutecznie téy nagłey

stolicy naszey potrzebie.

W krótce po obięciu swoiego ważnego urzędu, kazał sobie podać Magistratowi propozycye względem lepszey organizacyi instytutu ubogich, zlecił rewizye tych propozycyi światłym i czynnym mężóm, i w krótce rzeczy do takiego doprowadził stopnia, że iuż dnia 17. Grudnia roku zeszłego, publiczność o reorganizacyi Lwowskiego Instytutu ubogich uwiadomioną, kommisya zaś tegoż instytutu, dnia 3. Stycznia r. b. przez niego naysolenniey installowaną została.

Gdy przy rewizyi Instytutu ubogich postrzeżono, że rozwiązanie ustanowioney do kierowania tym instytutem kommisyi centralney, było iedną z nayistotnieyszych przyczyn iego upadku, uznano więc za rzecz
nadewszystko potrzebną: ustanowić
kommisyę nieustającą, któraby pod
dozorczem Wysokich Rządów kraiowych okiem instytutem ubogich kierowała, i do wzrostu tegoż dzielnie

się przykładała.

Prezesem tego instytutu został mianowany JW. Jan Symonowicz Arcybiskup Ormiański, i Jego C. K. Mości aktualny tayny Radźca; temu zasprzydano za aktualnych Afsefsorów: JX. Jakóba Bema, Kanonika O. Łacinskiego, — JX. Michała Lewickiego, Kanonika O. Ruskiego, — JX. Samuela Stefanowicza, Probofzcza Kapituły Ormiańskiey — JX. Samuela Bredetzkiego, Superintendenta Ewangelików w Galicyi. — JP. Jgnacego Nowakowskiego, Konsyliarza magistratualnego; — za Sekretarza JXiedza

Melchiora Sahagiewicza, Doktora Teologii; — za Rachmistrza JP. Demetrego Hnatkowskiego, Kalkulatora C. K. Buchalteryi.

Dla lepízego przéyrzenia całości, zostało miasto same na 13, przedmieście halickie na 15, krakowskie na 10, żółkiewskie na 9, a brodzkie na 12

sekcyi ubogich, podzielone.

W każdey sekcyi został obrany Oyciec ubogich, który pod przewodnictwem Probofzcza subskrypcye zbierać i Kommilsyi pomocnym bydź powinien.

Fundusz tego instytutu składa się z Kapitału rzeczywistego wynoszącego 22,725 Zł. R. w Bankocetlach, z rocznego przydatku 300 Zł. R. ze strony Magistratu, i ze składek mieszkańców tego miasta, przez subskrypcy.

zebranych.

Składki te muszą bydź uważane iako fundusz główny, i tak dalece odpowiedziały oczekiwaniu Rządu, że iuż wtenczas, kiedy ieszcze nie były zamkniete wszystkie arkusze subskrypcyi, zebrana była Summa więcey iak 20000 Zł. R. wynosząca, która to Summa iedynie na wyżywienie ubogich obrócona będzie. I do tego także JW. Gubernator pięknym swoim przyczynił się przykładem.

Do téy Summy (ieżeli mi wolne do charakterystyki cechuiącey sposób myślenia rozmaitych mieszkańców, niektóre ogólne udowodnione aktami przydać znamiona) przyłożyli się naywięcey szlachta i honoratiores; mniey zaś, niż się spodziewać należato, maietni po większey części mieszczanie, kilku szanownych wyjąwszy; naymniey, albo wcale nic bogate sun-

dacye i klasztory.

Włzelkie ofiary dla funduszu ubogich przez zapisy uczynione, zostaną do Kapitaku przydane, niemniey takowe darowizny, które pod tym warunkiem oddane będą funduszowi.

W nieoznaczonych dochodach posiada ten instytut wiele takich, o których ważności będzie można sądzić dopiero po zrobieniu rachunków rocz-

nych.

Gdy opatrywanie naybiednieyszey klassy ludzi naycelnieyszym iest zamiarem tego instytutu, więc w początkach tylko taki wzgląd miany będzie na ubogich domowych, iakiego fundusz dozwoli.

Dokładna rewizya ubogich, z których liczby gnuśni próżniacy i włóczęgi wyłączeni bydź muszą, była naypierwszem zatrudnieniem kommissyi.

Rewizya ta iest iuż prawie ukończona, wyjąwszy pojedyńcze osoby, które się ieszcze zgłosić mogą. Dotąd iest iuż 130 ubogich, którzy z Instytutu porcye pobierają.

Ubogi całą porcyę bioracy, otrzymuie codziennie 20 krayc.) co na rok 121 Zł. R. 40 krayc. wynosi); Ubogi połowę porcyi bioracy 10 krayc., a ten który cwierć porcyi bierze, 5 kr.

Proboszczowie rozdzielają pomiędzy ubogich co niedziela po nabożeństwie wyznaczone porcye, na co potrzebne Summy z Kassy ubogich

miesięcznie pobiérają.

Gdy w takiém iak Lwów mieście, wielu się znayduie, którzy nie mogać sobie mimo nayfzczerszey checi przyzwoitym na chłeb zarobie sposobem, ani znałezdz dla siebie mieysca i zatrudnienia, są przymu-

fzeni udawać się do litości mieszkańców, dało więc to powód Rządowi złączyć z instytutem ubogich

### Dobrowolny dóm pracy,

w którym każden utrzymanie i zatrudnienie znalezdź może

W tym celu został iuż naięty dóm obszerny na ulicy piekarskiey. Z tego domu mogą i prywatni potrzebnych dostawać robotników.

Trzeci z instytutem ubogich w ścisłym związku zostający instytut iest:

### Dom poprawy;

w którym włóczegi i żebracy, którzyby ieszcze publiczności po pierwszym dniu Marca b. r. natrętnemi byli, zamknięci zostaną. Wszystkie te instytuta zaczeły się od dnia 1. Marca r. b.

O urządzeniu dwóch ostatnich instytutów zdam pózniey osobną sprawę; niemniey będę publiczność o wzroście i postępie instytutu ubogich, z czasu do czasu uwiadamiał.

### Sposób wyrabiania cukru z soku klonów krajowych.

Z innych pism peryodycznych musi iuż bydź czytelnikóm tey gazety wiadoma wielką uwaga zwrócona w Państwie austriackiem, na wywarzanie cukru z soku klonów kraiowych. Gdy się klony i w Galicyi znaydują a nawet iuż i doświadczenia się czynią, będzie to wiec dla czytelników wielce przylemna rzeczą, ieżeli im udzielemy opis tey roboty, wydany przez C. K. Towarzystwo rolniotwa i kuńsztów w karyntyi.

W Karyntyi i Styryi są troiakie Klony, których sok wiosienny cu-kier w sobie zamyka; które się iednak co do obfitości i czystości cu-kru zawartego w pewney ilości soku, między sobą różnią. Te troiakie klo-

ny są następuiące:

1. Klon górny. Acer pseudoplatanus. Test to naypospolitszy gatunek tego rodzaiu; pień ma wysoki, pospolicie prosty, a gałęzie i roszczki na kształt wideł. Kora na pniu i starszych gałeziach iest biało-popielata, na młodszych brunatno-czerwoniawa, w zieloność przechodząca. Liście na długich i czerwoniawych szypułkach wiszące, są wielkie, naycześciew na piec płatków podzielone, których boki płaskie, zewnątrz wypukłe łuki kaztałcą i nieregularne tepe zabki maia. Zwierzchu sa ciemno-zielone, od spodu zaś blade, czyli białawo - zielone a w młodości pospolicie delikatnemi włoskami, czasem także tegim mchem pokryte. To drzewo rośnie po równinach, i po wysokich górach.

2. Klon kończaty. Acer platanoides. Nie iest tak pospolity, iak
pierwszy i rośnie tylko po dolinach,
i po górach nie bardzo wysokich.
Kora na nim iest żawsze gładka; tylko na starych pniach iest popekana.
Na młodych latorostkach iest zielona, czesto także żółtawego, brunatnego, albo siwo-popielatego koloru.
Liście na długich i okragłych szypułkach wiszace sa równie pieckroć
wrzynane; płatki ich sa długie i ostrokończate. Wierzch maią ciemnozielony i śniący się, spód gładki i słabzego, iasnieyszego koloru. Żyłki

hiseia sa białawo-zielone.

gebczasta. Liście na długich szypułkach wiszące są także z pięć płatków złożone; lednak znaydują się i takie liście, na których dwa os atnie płatki zaledwie są znaczne.

Płatki są tepe i gładkie. I drzewo ma mnieysze liście niż Klon górny i kończaty, i nie przychodzi zresztą nigdy do znaczney tamtych

wielkości.

Znayduię się pospolicie koło płotów, gdzie bardziéy krzewinóm równa się niż drzewóm. Jeżeli żadney w wzroście nie dożnaie przeszkody, dochodzi wielkości i grubości dosyć znacznego drzewa. Udaie się tylko w ochronném mieyscu, po dolinach i po niskich górach. Nasienie wszystkich trzech gatunków Klonu iest zamknięte w owocu skrzydlatym, który się zawsze z dwóch ziarn lekko zrosniętych składa i do Motyla z roszerzonemi skrzydłami podobny.

Sok drzew Klonowych, który się w nich po opadnięciu liści z gromadza i znowu przy powracającem czerstwieniu (Vegetatio) roślin i wypuszczaniu liści gubi, płynie podczas tey peryody z nadwerężonych naczyń sokowych drzewa, podług odmiany czasu, pogody i nadwerężenia, w większey lub mnieyszey ilości.

[Dalszy ciag wnastępużącym Numerze.]

Dzieło pod Tytułem: Cenzor w Oygu czyli Wykład cnót i wad, przez W. Ignacego Lubicz Czerwińskiego Oby: Cyrk: Lwow: wydane, znayduie się w Drukarni Józefa Schnaydera, i kosztule 2 ZR. w Bankocetlach.

## D O D A T E K 250 D O D O

# SAZETY LWOWSKIEV.

### Rreisfchreiben

Bom R. R. Galigischen Landes. Gubernium: Erklarung des Stempelpatents vom zten Dktober 1802.

Ge. f. f. Majestär haben mit Beziehung auf das über das neue Finanzlystem erschienene allerhöchste Patent in Rücksicht des Stempel - und Siegelgefälls Folgendes

zu verardnen geruhet: S. 1. Der in dem Patente vom Sten

Detober 1802 vorgeschriebene Stempel auf Papier, Wechschriebene Stempel auf Papier, Wechschriebene Stempel auf Papier, Wechschrieben Sastindsblücer, auf Spielkarten, Kaslinder und Zeitungsblüter ist, vom 15ten Märf 1811 au, in der Waluch der Einstehn gung desselben dürsen daher Barkeit ihres gettel nur nach dem fünsen Apier Bar her werden, in dem Patente vom 20ten Hering ihren ihrem in dem Patente vom 20ten Sornung 1811 & 23. gegen. Entlösungstehen werden.

L. z. Wei den in dem Patente vom 5.
Oktober 1802 S. 15. bestimmten vierzign Alassen des Papierstempels hat es dermatzwar noch zu verbleiben; allein für jene Gidvurfunden aller Art, westehe bleis Westräge nach der Waluta der Emidsingsscheitene oder der Konvenzionsmünze ausgescheit werden, wird die in dem S. 23. des bes

## Pisma okólne

G. K. galicyiskiego Gubernium: Obiaśnienie Patentu Stemplowego duia 5. Października 1802 wydanego. wyższego Uniwersału względem nowego Finansowego Systematu wydanego, względem dochodu stemplowego to co następnie nakazać raczyła;

§. 1. Patentem dnia 5. Października 1802 wydanym przepisany Stempel na Papier, Wexle, Wexlowe protestacye, i Książki kupieckie, na Karty do gry, Kalendarże i Gazety, od dnia 15. Marca 1811 zaczowizy, w Walucie Rewersów wykupujących zapłacony być ma. Przy opłaceniu wiec tegoż Bankocetle tylko w piątey części ich nominalney wartości, a moneta miedziana tylko podług iey, w Patencie pod dojem 20. Lutego 1811 w § 23. przeciw Rewersom wykupu-iącym porównaney wartości nominal-

ney przyjęta być może.

§. 2. W Patencie pod dniem 5tym
Października 1802 w §. 15, ustanowione czternaście klafsy Stemplu papierowego, na teraz wprawdzie jefzcze 20staną; lecz na owe Dokumenta pienięźne, które na ilości podiług Waluty Kewersów wykupujących albo monety Konwencyonalney wydane będą.

merkten Patents vorgeschriebene Unwendung ber vierzehn Stempeltlaffen in Rucksicht ber Summen dabin abgeandert:

- Deldurkunden, wovon die Summe den Betrag von 5 fl. nicht übersieigt,
- b) die zweite Rlaffe von 6 fr. für alle Seldurkunden aber 5 fl. bis 20 fl.
- c) die dritte Klasse pon 15 tr. über 20 fl. bis 50 fl.
- d) die vierte Klasse von 30 fr. über 50 fl. bis 100.
- e) die fünfte Klasse von 45 fr. über
- f) die sechste Klasse von 1 Guld. über
- g) die siebeute Klasse von 2 Gulben über 200 fl. bis 400 fl.
- h) die achte Rlaffe von 4 Suld. über
- i) die neunte Klasse von 7 Guld. über 800 fl. bis 1400 fl.
- k) die zehnte Klasse von ro Gulden über 1400 fl. bis 2000 fl.
- 1) die eilfte Klaffe von 20 Guld. über
- m) die zwölfte Rlaffe von 40 Gulben iber 4000 fl. bis 8000. fl.
  - n) die dreigehnte Rlaffe von 80 Guld.

przepisana apłikacya w §. 23. wspomnionego Patentu 14 Klass Stemplowych względem Summ tym sposobem odmienia się:

a) Pierwsza Klassa z kr. na wszystkie Dokumenta pieniężne, których Summa ilości 5 Zł. R. nie prze-

chodzi.

b) Druga Klassa 6 kr. na wszystkie Dokumenta pieniężne wiecey iak 5 Zł. R. aż do 20 Zł. R. wynoszące.

c) Trzecia Klassa 15 kr. więcey iak 20-Zł. R. aż do 50 Zł. R. wyno-

Szace.

d) Czwarta Klassa 30 kr, wiecey iak 50 Zł. R. aż do 100 Zł. R. wy-noszące.

e) Piata Klassa 45 kr. więcey iak 100 Zł. R. aż do 150 Zł. R. wyno-

Izace.

f) Szósta Klassa i Zł. R. więcey iak 150 Zł. R. aż do 200 Zł. R. wy-noszace.

g) Siódma Klassa 2 Zł. R. wiecey iak 200 Zł. R. aż do 400 Zł. R. wy-

noizace.

h) Osma Klassa 4 Zł. R. więcey iak 400 Zł. R. aż do 800 Zł. R. wywnoszace.

i) Dziewiata Klassa 7 Zł. R. więcey iak 800 Zł. R. aż do 1400 Zł. R.

wynofzace.

k) Dziesiąta Klassa 10 Zł. Z. więcey iak 1400 Zł. R. aż do 2000 Zł. R.

wynoszące.

/) Jedenasta Klassa 20 Zł. R. wiecey iak 2000 Zł. R. aż do 4000 Zł. R. wynoszace.

m) Dwunasta Klassa-40 Zł. R. wiecey iak 4000 Zł. R. aż do 8000 Zł. R. wynoszace.

") Trzynasta Klassa 80 Zł. R. wie-

über 8000 fl. bis 16000 fl., endlich

o) die vierzehnte Klasse von 100 Gul-

den über 16000 fl.

- S. 3. In Beziehung auf die inlandifche Wechfelbriefe, Wechfelprotefte und Sandlungsbucher vorgeschriebene Stampeltare wird die Bestimmung des S. 42. des Stempelpatents in der Art abgeandert, daß die zweite Rlaffe mit 6 fr. für den Betrag bis 100 fl. in Einlofnngs: fcheinen oder Ronvengionsmunge, und fur alle, diefe Summe überfteigende Betrage Die dritte Rlaffe mit 15 fr. festgefest wird.
- . S. 4. Die in dem Stempelpatente S. 74. bestimmten drey Rlaffen der Rarten= stempeltage gu' 4, zu 10 und zu 14 fr., fo wie die S. 60. festgefesten funf Rlaffen der Ralenderstempeltage gu 1, 3, 6, 12 und 24 fr. werden mit der Erinnerung beibehalten, daß diese Stempeltage in Ginlosungsscheinen, wie schon oben verordnet ift, ober in Bankozetteln nach dem funften Theile ihres Rennwerthes zu entrich= ten ift.
- S. 5. Die Beitungsftenweltare bleibt nach Vorschrift des S. 68. des Stempelpatents in drei Rlaffen getheilt; jedoch wird die erfte gu 1, die zweite gu 2, und Die dritte gu gefr. in Ginlofungsscheinen oder in Bantozetteln nach dem funften Theile ihres Mennmerthes festgesett.
- 5. 6. Alle übrigen Beftimmungen des Stempelpatents und der demfelben nachges folgten Berordnungen, in fo fern fie durch das gegenwartige Kreisfchreiben nicht ausdrucklich abgeandert wurden, bleiben in ibter Wirtfamfeit.

Welche allerhochste Entschlieffung zu B 2

cey iak 8000 Zł. R. aż do 16000 Zł. R. wynoszace. Na koniec

o) Czternasta Klassa 100 Zł R. nad

16000 Zł. R. czyniące.

S. 3. Stosownie do Taxy stemplowey na Kraiowe-Wexle, Protestacye Wexlowe, i Książki handlowe przepisaney, rozporządzenie §. 42. Patentu Stemplowego tym sposobem odmienia sie: iz druga Klassa po 6 kr. na ilość az do 100 Zł. R. w Rewersach wykupuiacych, czyli Konwencyonalney monecie, a na wszelkie te Summe przewyzszające ilości, Trzecia Kłassa po-15 kr. postanowi sie.

S. 4. Ustanowione w S. 47 kr. Patentu Stemplowego trzy Klassy taxy stemplowania Kart po 4, po 10 i po 14 kr. iako też ustanowione & 60. pieć Klassy taxy stemplowania Kalendarzów po 1, 3, 6, 12 i 24 kr. zachowuła się ztym napomnieniem, iż taż Taxa Stemplowa, iak iuż wyżey iest nakazane, w Rewersach wykupuiących, albo w Bankocetlach podług piątey cześci ich nominalney wartości

opłacana być ma.

§ 5. Taxa stemplowania Gazet zostanie podług przepisu S. 68. Uniwersalu stemplowego-na trzy Klassy podzielona; jednak pierwsza po 1, druga po 2, trzecia po 3 kr. w Reworsach wykupuiących, albo w Bankocetlach podług piątey części ich wartości nominalney postanowi się.

§. 6. Wîzystkie inne urzadzenia Patenta Stemplowego, i po nim nastapione rozporządzenia, iak dalece te przez ninicyszy okólnik wyrażnie edmienione nie zostały, w swoicy mocy zostaną.

Która naywyzlza uchwała do wia-

Jedermanns Wiffenschaft und Darnachach-

Lemberg den 1. Dtarg igit.

Peter Graf von Goeß,

Rarl von Friedenthal, Gubernial = Nath.

I

Entrichfung der Boll - und Drenfigst - Scbuhr in der Baluta der Cinlosungsfcheine.

Burch das Patent vom gfen Septems ber 1810, welches die Umarbeitung bes feit dem Jahre 1788 befiehenden Bolltarifs nach dem Bedürfniffe ber feither veranders ten Beitumftande ankundigte, und jugleich die erfte Abtheilung des neuen Sarifs, namlich jene fur Die Material und Speges rei-Waaren ins Publifum begleitete, ward fcbon allgemein bekannt gemacht, daß fowohl die neu bestimmten Sollfage fur die Das teria - und Spezerei - Waaren , als die übris gen noch nicht abgeanderten, folglich nach bem in fortwarender Wirkfamteit bleibenben Tariffe, ju entrichtende Gin . Mus . und Durchfuhrszolle fur ben Sandel mit bem Mustande auf Konvenzionsgeld berechnet worden find; jugleich aber murde geftattet, Daß biefe Bolle in ben nach bem Patente vom 26ten hornung v. 3. ber Ronvenzions . Munge gleichgefesten Ginlofungsicheinen, und bis gur Erscheinung ber Gintofungefcheine in Bantozetteln, jedoch nach dem dreifachen Rennwerthe Derfels ben entrichtet werden burfen.

domości i stosowania się każdego obwielzcza się.

W Lwowie dnia 1. Marca 1811.

Piotr Hrabia de Goess,

Karol de Friedenthal. Konsyliarz Gubernialny.

II.

Opłacenie cłowey i trzydziestowey należytości w Walucie Rewersów wykupuiących.

Latentem pod dniem 2. Września 1810 wydanym, którym przeistoczenie Taryffy cłowey iuż od roku 1788. trwaiacey podług potrzeb okolicznosei od owego czasu odmienionych obwieszczono, i oraz pierwszy Rozdział nowey Taryffy, a mianowicie na Materialne i korženne Towary Publiczności wydany był, iuż powszechnie oznaymiono, iż nie tylko nowo ustanowione clowe taxy na Materialne ikorzenne Towary, ale też-inne ieszcze nie odmienione, a zatem podług Taryffy ieszcze w swey mocy zostaiącey opłacać się maiące przywozowe, wywozowe, i przewozowe Cła dla handlu zagranicznego, na monete konwencyonalna wyrachowane zostały. Oraz zaś pozwolono, żeby takowe Cła w Rewersach wykupujacych, Patentem pod dniem 26. Lutego r. p. wydanym monecie konwencyonalney wyrównywaiących, i aż do wydania Rewersów wykupuiących w Bankocetlach, iednak podług potroynev wartości nominalney onychże, opłacane być mogą,

Durch das Finanzpatent bom zien Hornung d. Johrs werden die Bankostettel auf das Fünftel ihres Rennwerthes berabgesett. Diese Herabsetzung fordert nothwendig eine neue Bestimmung für die in Bankozetteln statt in Einlösungsscheisnen zu leistenden Zollentrichtungen, und in dieser Hinsteht haben Se. Majestät Folgendes allergnädigst zu entschliessen und festzusesen geruhet:

itens Alle in Gemäßheit obgedachten\_ Patens vom 2. September v. J. in Gins lofungsscheinen zu entrichtenden Gin . Musund Durchfuhrzolle konnen gwar bis gur Erscheinung ber Ginlofungsicheine in Bankozetteln abgeführt werden, ba indeffen nach dem Finangpatente bom 20. Sors' mung d. 3., vom 15. d. Dt. an, Die Bantozettel bei allen öffentlichen Raffen nur nach dem funften Theil ihres Renn= werthes angenommen und ausgegeben werben burfen, fo fann die Bezahlung ber erwähnten Bolle fatt im einfachen Werthe ber Ginlosungescheine, bom 15. b. Dt. an, nur im funffachen Betrage bes Renns werthes ber Bantozettel gefchehen; das namliche gilt von der Rupfermunge, da auch diese (mit Musnahme ber ! Gechsfreuger, dann der halben und Biettele Kreuzer - Stude, wilche gang auffer Rurs gefest find, gegen Einlofungsicheine und Ronvenzionsmunge nach; dem gedachten Fis nangpatente, auf das Funftel ihres Menn werthes berabgefest worden ift.

Patentem Finansowym pod dniem 20. Lutego r. b. wydanym, Banko-cetle na piątą część ich nominalney wartośći są zniżone. Takowe zniżenie wymaga koniecznie nowego postanowienia dla należytośći cłowych, w Bankocetlach zamiast Rewersów wykupujących opłacać się mających, i w tym względzie Jego Ces. Król: Mość to co następuje nayłaskawiey uchwalić i postanowić raczyła:

1. Wszystkie stosownie do wzwyż wzmiankowanego Patentu pod dniem 2go Wrżeśnia r. p. w Rewersach wykupuiących opłacać się maiące przywozowe, wywozowe, i przewozowe Cła, moga wprawdzie aź do wydawania Rewersów wykupuiacych w Bankocetlach być opłacane; gdy tymczasem podług Patentu Finansowego pod dniem 20. Lutego r. b. wydanego, od dnia 15. t. m. zacząwizy, Bankocetle przy wszystkich publicznych Kassach, tylko w piątey części ich wartośći nominalney przyjęte i wydane być mogą, zaczem zapłacenie #2¢czonego Cła zamiast poiedynczey wartośći w Rewersach wykupujących. od dnia 15go t. m. począwizy, tylke w pieckrotney ilośći nominalney. wartosóf Bankocetlów nastapić może. to samo rozumieć się o monecie miedzianey, ponieważ też i ta 6 z wyieciem speściu kraycarowych, tudzież pół kraycarowych i ćwierć kraycarowych Sztuk, które całkiem z kursu są wyłączonej) w porownaniu Rewersów wykupujących i Monety konwencyonalney podług - wspomnionego Finansowego Uniwersalu, na piątą część ier wartości nominalney zniżona została.

2. Podług ustanowionego tu spo-

etens Rach Diefer Dier, feftgefesten

The Appendix

Plog mois

Bahlungsart sind nicht nnr alle jene Waasten zu verzollen, welche vom 15. Marz d. J. an, über die Granze der gesammsten österreichischen Erbländer ein sund ausgesübrt werden, sondern auch diejenisgen, welche noch unverzollt in den ämtlischen Magazinen liegen, und nur der Losdak in Blättern und das Lodakmehl ist bei der Aussuhr hievon ausgenommen, da hievon der durch die Verordnung vom 24ten Dezember 1810 sestgesetzte Aussschlen Weder in Einlösungsscheinen, noch im sünssachen Betrage des Rennswerthes der Bankozettel, sondern bloß in Konvenzionsmunze zu entrichten ist.

gtens Da Zucker und Cacao außer der im Zolltarise für diese beiden Artikel ausgedrückten Zolle, durch das Patent vom 27ten August 1803 noch mit einer besondern Accisabgabe belegt sind; so wird hiermit ausdrücklich bekannt gemacht, daß sowohl jener Zoll, als dieser Accisbetrag auf die im 1. J. dieses Kreisschreibens bestimmte Entrichtungsart abzusühren senn wird.

Atens Dagegen wird der 8. 5. bes Patentes vom 2ten September v. 3., verwög welchem alle durch die Hofdetreie vom 4ten. Oktober 1803 vom 17ten Festruar 1805 und vom 11ten August 1808 angeordneten, und durch hierauf gestützte Zirkularverordnungen vorgeschriebenen Zahlungsarten der Idle aufgehoben wursden, hiermit vollkommen bestättiget.

5tens In Ansehung jener Waaren, für welche die Ein-Aus- und Durchfuhrs. zolle nicht nach Maaß, Jahl oder Gewicht, sondern nach dem Gulden Werthe

sobu płacenia, nie tylko od wszelkich owych Towarów Cło opłacane być ma, które od dnia 15. Marca r. t. zacząwszy przez granice wszystkich Kraiów dziedzicznych wprowadzone, i wywożone bedą, lecz także od tych, które ieszcze w unżedowych Magazynach leza, i od których Cło dotad opłacane nie iest, szczególnie tylko Tabaka w liściach, i maka Tabakowa od tego przy wywożeniu iest wyieta, gdyż od tey Cło wywozowe rozporządzeniem pod dniem 24. Grudnia 1810 postanowione, ani w Rewersach wykupuiacych ani w pięckrotney ilośći nominalney wartości Bankocetli, lecz tylko w Monecie konwencyonalney opłacane być ma.

Gdy Cukier i Kakao oprócz Cła w Taryffie cłowey na te dwa Artykuły wyrażonego, Patentem pod dniem 27. Sierpnia 1803. ieszcze osobną Akcizowa daniną są obłożone; zaczem ninieyszym wyrażnie obwieszcza się, iż nie tylko owe Cło, ale też ta Akcizowa ilość, sposobem opłacenia w sfie 1. tegoż Okolnika naznaczonym, opłacać sie ma.

4. Przeciwnie zaś §. 8. Patentu pod dniem 290 Września p. r. wydanego, podług którego wszystkie Dekretami nadwornemi pod 4. Października 1803. pod 17. Lutego 1803. i pod 11. Sierpnia 1808. nakazane, przez Cyrkularne rozporządzenia do tego sciągaiące się przepisane sposoby płacenia Cła zniesione były, ninieyszym całkiem potwierdza się.

5. Wzgledem owych Towarów, od których Cła przywozowe nie podług miary, liczby, lub wagi, lecz podług wartośći Złotego Towarów

Parthenen die dießfälligen Werthschatzunsgen nicht nach Konvenzionsmunze, sons bern nach Bankozetteln bei dem Zollamte eingereicht werden mussen, wird hiermit sestgesetzt, daß die gedachten Werthschästzungen nur nach Einlösungsscheinen eingesteicht, und die zu entrichtende Zölle hiersnach auf die nämliche Art berechnet, jest doch auf die s. 1. sestgesetzte Weise bezahlt werden sollen, wodurch also das bisherisge Verhältniß dieser Zölle zu jenem Wersthe unverändert beibehalten wird.

otens Alle Zölle endlich, welche nach dem ungarischen Drenßigstarise, für den wechselseitigen Verkehr zwischen den unsgarischen, kroatischen und siebenbürgischen mit den deutschen Erbländern, vorgeschriesben sind, mussen nach der im 1. 5. angeordneten Zahlungsart in Einlösungssscheinen, oder in Bankozetteln nach ihrem auf ein Fünstel herabgesetzteln nach ihrem auf ein Fünstel herabgesetzteln nach ihrem Dagegen wird der auf diese Zölle gelegte suschus biernit ausgesboben.

Lemberg ben iten Marg. 1811.

Peter Graf von Goeß, Eandes, Gouverneur.

Frang Rrieg von Sochfelden, Subernial = Rath.

Se. f. E. Majestat haben in dem allers bochsten Patente vom 26. Februar 1810. 5. 1. ju verordnen geruhet, daß die Unwyznaczone są, i przez strony tyczące się Detaxacye wartośći nie podług konwencyonalney monety, lecz podług Bankocetlów do Urżędu Celnego podane być powinny, ninieyszym postanowi się; że wspomnione Detaxacye wartośći tylko podług Rewersów wykupuiących podane, i opłacać się maiące Cła podług tego tym samym sposobem wyrachowane, iednak sposobem w sie 1. postanowionym zapłacone być maia, przez co więc dotychczesna Proporcya tego Cła do owey wartośći nieodmiennie zachowuie sie.

6. Wreście wszystkie Cła, które podług węgierskey trzydziestowey Tarysty na wzaiemny handel między węgierskiemi, kroackiemi, i siedmiogrodzkiemi z niemieckiemi dziedzicznemi Kraiami przepisane sa, podług sposobu w §. 1. nakazanego płacenia, w Rewersach wykupujących, albo w Bankocetlach podług ich na piątą cześć zniżoney nominalney wartośći, od dnia 15. Marca t. r. zacząwszy, opłacane być powinny, Przeciwnie zaś pięćdziesiąt procentowy dodatek na tęz Cła natożony, ninieyszym uchyla się.

W Lwowie dnia 1go Marca 1811.

Piotr Hrabia de Goes,

Franciszek Krieg de Hochfelden, Kprisyllarz Gubernialny.

Jego C. K. Mość naywyższym Patentem pod 26. Lutego 1810. wydanym; w S. 1. nakazać raczyła: Żeby liczba

gahl der Bantozettel genau erhoben, und ber vereinigten Ginlofungs = und Tilgungs= Deputazion erofnet werden foll, indem, wie es in bem Schluße des Patentes beißt, es der Wille Gr. Majestat ift, daß Ihre Unterthanen in die vollständige Kenntnis über die Lage, in welcher fich die Finangen in Anfehung bes Papiergeldes befinden,

gefest werden.

Die f. f. Staats = Rredits = und Bens tralbofbuchhaltung hat nach einem nun voll= tommen zu Stand gebrachten Rechnungsabschluße einen Musweis über die Angahl ber Bantozettel verfaßt, welcher von der Des putazions = Sofbuchhaltung bestättigt, und von der Deputazion felbst als volltommen richtig anerkannt wurde, nachdem er Buvor von jedem ber hier in Wien ans wefenden Deputirten genau gepraft, und mit den Vormerfbuchern und Protofollen pergliechen worben war.

Die Deputagion findet fich hierdurch in ben Stand gefest, die Angahl ber fowohl im in = und auslandischen Umlaufe, als auch in allen der Staatsverwaltung unterfichenden Raffen befindlichen Bantozettel mit Sicherheit angugeben, und gur offents lichen Renntniß zu bringen.

Die Summe betragt: Ein Zaufend Sechszig Millionen, Giebenmabl hundert Reunzig Acht Laufend, Gieben Sundert Runfgig

dren Gulden.

Da nun die vereinigte Ginlofungs- und Tilgungs . Deputazion nach dem auf ause druflichen Befehl Gr. f. f. Majestat abgelegten Gibe / feine Bantozettel ausgeben fann, wofur nicht wieder der Erfat aus der zirkulirenden Maffe in dem namlichen Betrage geleiftet wird, und fowohl bie in Den Bantozettel . Raffen befindlichen Refte,

Bankocetli ściśle dochodzona, i złączoney wykupuiącey i umarżaiącey Deputacyi obiawiona była, albowiem iak na końcu tegoż Patentu wyrażono, wolą iest Jego Ges. Król. Mości, aby Jego Poddani zupełną wiadomość o stanie, w którym Finanse względem Papierowych pieniędzy znaydują się,

powzieli.

Ces. Król. Rządowa kredytowa i Centralna nadworna Izba rachunkowa po ukończonym teraz zupełnie rachunku, wykaz liczby Bankocetli sporżądziła, który od Deputacyjney nadworney Izby rachunkowey potwierdzony, i od Deputacyi samey iako zupełnie rzeczywisty uznany został, gdyż takowy wprzód od każdego tu w Wiedniu przytomnego Deputata ściśle przeyźranym, i z książkami prenotacyjnemi i Protokołami porównanym został.

Deputacya przez to iest wstanie. liczbe Bankocetli tak w kraiowym, iako też w zagranicznym kursie, tudzież w wszystkich Administracyi Rzadowey podległych Kassach znayduiacych się, z pewnością oznaymić, i do

publiczney wiadomości podać.

Summa wynosi Tysiac Szescdziesiat Milionow, Siedmkroe Dziewięcdziesiąt Ośm Tysięcy, Siedmset Pięć-

dziesiat Trzy Zto. Ren.

Gdy wiec złączona wykupuiąca i umarzaiaca Deputacya podług przysiegi za wyrażnym rozkazem Jego C. K. Mości wykonancy, żadnych Bankocetlów wydać niemoże, za któreby znowu wynadgrodzenie z Massy kursuiacev w téy saméy ilości nienastapito, i nietylko Refzty w Bankocetlowych Kassach znadujące się, ale też wszystals auch alle Bankozettel, die noch fabrisirt werden, blos zu dieser Auswechslung verwendet werden können: so ist gegenwarztig die volle Uiberzeugung vorhanden, daß die Masse der Bankozettel in keinem Falle mehr sich vermehre, woht aber durch die zur Vertigung erwähnter Zetteln bestimmten sehr beträchtlichen Zustüsse fortschreistend vermindern musse, worüber nach Verslauf des gegenwärtigen ersten halben Mislitär Zahrs die erste durch gedachtes Pastent vorgeschriebene halbjährige Nechnung die vollständige Uibersteht geben wird.

Wien am 23. Hornung 1811.

Rud. Grf. v. Wrbna, Presid. und erster Deput. aus dem Königreiche Böhmen. Joh. Gr.v. Brandis, Prafidenten = Stellvertreter und Deputirter aus dem herzogth. Stepermark.

Ant. Gr. v. Appony, erster Deputirter aus bem Konigr. Ungarn. Lud. v. Petkovich, gweiter Deputirt aus dem Abnige. Ungarn.

Rud. Grf. v. Czer-'nin', zwepter Deput. aus dem Konigreiche Bobmen Ant. Grf. v. Lanckoroński, Devntirter aus dem Adnigreiche Galigien.

Jos. Gr. v. Breuner, Deputirter aus dem Erzherzogt. Defter. unter der Enns.

Johann Bapt. Graf v. Pilati, Deputirter aus dem Erzher= zogth, Defterreich ob der Enns.

Sottl. Frenh. v. Anstershofen, Deputirter aus dem Herzogthum Karnten

Joseph v. Szegedy, Deputirter aus dem Großsürstenth. Siebenburgen.

Karl Furft v. Salm, Dep. aus dem Markgrafenth. Mahren.

Joh. Gr.v. Larisch, Deputirter aus dem Herzogth. Schlesien.

Joh. Hippenmaner, Deput, aus dem Sandelsstande in Wien.

Johann Sam. Liedes mann, Deputfrt. aus dem handelsstande in Pesth. C kie Bankocetle które iefzcze fabrykowane będą, iedynie do tey zmiany obrócone być mogą; zaczem teraz okazuie się zupełne przekonanie, że Massa Bankocetli iuż żadnym sposobem nie powiększy się, ale owszem przez znaczue przychody do umorżenia rzeczonych Bankocetli przeznaczone, coraz zmnieyszać się musi; oczem po upłynieniu teraznieyszego pierwszego Woyskowego pół roku, pierwszy wzmiankowanym Patentem przepisany półroczny rachunek zupełnym dowodem będzie.

w Wiedniu dnia 23. Lutego 1811.

Rud. Hrb. Wrbna,
Prezes i pierwszy
Deputat Królewstwa Czeskiego.

Jan Hrb, Brandis, Zastępca Prezesa i Deputat Xięstwa Styryi.

Ant. Hrb. Appony, 1. DeputatKrólewstwaWęgierskiego.

Lud.de Petkowich, 2. Deputat Królewstwa Węgieriego

Rud. Hrb Czernin, Drugi Deput. Królewst. Czeskiego.

Ant. Hrb. Lanckoroński, Deput Kró. lewstwa Galicyi.

Józ. Hrb. Brenner, Deputat Arcy. Xiestwa Austryac. niżey Enns. Jan Chrzc. Hrabia Pilaty, Deputat Arcy Xiestwa Austryackiego wyżey Enos.

Bogumił Bar. Ankershofen, Deputat Xięst. Karyntyi. Józef de Szegedy, Deputat Wielkiego Xięstwa Siedmiogrodzkiego.

Karol Xiaże Salm, Deputat Margrabstwa Morawskiego.

Jan Hrb. Larisch, Deputat Xiçstwa Slaskiego

Jan Hippenmayer, Deputowany z Gremium kupieckiego w Wiedniu. Jan Samuel Liede.
mann, I) eputowany
z Gremium kupieckiego.

Seine R. R. Majestät haben mittelst des allerhöchsten Patentes v. 18. May v. J. S. 35 allergnädigst anzuordnen geruhet, daß mittelst vierteijähriger Rechnungsabschlüsse die Auswechslung der abgenüzten Bankozettel gegen neue Bankozettel, und der Bankozettel gegen Kupsergeld, so wie auch der Betrag, welcher der Staatsverwalztung für das der Deputazion zur Auszwechslung erfolgte Kupsergeld nach dem Metalwerthe mit Zurechnung der Prägezkostel zilgungs zhauptkassends der hierzaus entfallene Ausprägungs zewinn abzgegeben worden ist, bekannt gemacht werzben soll.

In Folge dieser allerhöchsten Anords nung wird nun in der Nebenlage der ers sie dießfällige Nechnungsabschluß (welcher, um mit dem ben allen Staatsrechnungen angenommenen Militair "Jahre überein zukommen) für die vier Monathe July, August, September und Oktober 1810. verfaßt wurde, zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Wien am 23ten Hornung 1811.

Rud. Gf. v. Wrbna, Joh. Gf. v. Brandis, Prasser und erster Prassenten = Stell= Veputirter aus dem vertretter und Depustirter- aus dem Hersigth. Stepermark.

> Gottl. Frenh. v. Antershofen, Deputirter aus bem Bergogthume Rarnten.

ego Cesarsko Królewska Mość naywyzszym Patentem pod dniem igtym Maia 1810. wydanym, w sfie 35tym nayłaskawicy nakazać raczyła: Zeby przez ćwiercioroczne ukończone rachunki zmiana wytartych Bankocetli za nowe Bankocetle, i Bankocetli-za miedziane pieniądze, równie też ilość, która Administracyi rządowey za pieniadze miedziane Deputacyi do zmiany wydawane, podług wartośći kruścu ż wrachowaniem wydatków wybicia wynadgrodzona, i która do Bankocetlowey umarzaiacey Główney Kassy iako wypadły z tad zysk wykucia oddana została, obwielzczone byty.

Stosownie więc do tego naywyżfzego rozporządzienia dołączony tu
pierwizy w tey mierze ukończony rachunek, który (aby z rokiem Woyskowym przy wszelkich rachunkach
krajowych przyjętym zgadzał się) za
miesięcy cztery Lipiec, Sierpień, Wrżesień i Październik 1810go Roku sporządzony został, do powszechney wiadomości obwieszcza się,

w Wiedniu dnia 23. Lutego 1811.

Rud. Hrb. Wrbna, Jan Hrab. Brandis,
Prezes, i pierwszy
Deputat królewstwa Czeskiego.

Mieysce Prezesa
zastępuiacy, i Deputat Xięstwa Styryi.

Bog Bar. Ankershofen, Deputat Riestwa Karyntyi

### Ausweis

Uiber die Verwechslung ber abgenutten Bontogettel gegen neue Bantogettel und bes Banfogettel gegen Rupfergeld, welche in bem Beitraume vom iten July bis Ende Oftober 1810 bei fammtlichen Bantagettel - Raffen aus dem biegu bestimmten Berlane gefcheben ift, und über den an die Staatsverwaltung fur bas gur Auswechse Inna erhaltene Rupfergeld blog nach dem Metallwerthe mit Burechnung ber Drage. toften geleifteten Erfat, fo wie auch uber ben fur Die Bantogettel = Tilgungs = Saupte faffe hieraus entfallenen Minggewinn.

Ausgabe

In abgenutten Santogetteln wurden gegen neue Bantozettel eingewethfelt 51,056.632 fl. - ft. Dagegen murden an neuen Bantogete

teln binausgegeben

An den von der Staatsverwaltung erhaltenen Berlagen an Rupfermunege murbe binausgegeben, und das für an Bantozetteln eingenommen 4,349.311 fl. 50 -

Bon Diefer für bas binausgegebene Rupfergeld eingegangenen Summe in Bantogetteln wurden an die Staatsverwaltung als Bergutung des erhaltenen Aupfergeldes im Metallwerthe mit Singutechnung der Pragetoffen abgeführt

Und an entfallenen Dinnggewinn an bit Bantozettel = Tilgungs = Saupttaffe abgegeben

Weldjer Befrag nebft dem aus der weiteren Rupfergetd = Auswechslung ente Randenen Munggewinn, und ber andern für den Tilgimasfond beffimmten Gine füffe in bem halbiabrigen Rechnungsabfchluffe der Baningettet . Zilgungs Sauprtaffe mit Ende April 1811 em fcheinen wird.

Rosephora Metheringer,

. 51,056.632 A. - B.

Tibrich Time

A wigner wes . Strainer &

Aragin anda 3,066.136 W Klora ilose openes, a that in the ty the

gabage zin ein ihneden barbe pieniędzy pochodzaciec i ic nych dis funduszu ich

go przeznackonych dockoworzy w ulconezoaym post seenym rachu di bankocetlov imarka-

Summe . . . 55,405.948 K 30 ft. 55,405,943 K. Se tr. Bon der R. A. vereinigten Ginlofunge und Tilgunge Deputatione, Spfbychhaltung.

Buchaller, Tonnall Bechningerath.

Cady Jos Buchbalton

### WYSZCZEGOLNIENIE.

Zmiany wytartych Bankocetli za nowe Bankocetle, i Bankocetli za pieniadze miedziane, od csasu to jest od 190 Lipca až do konca Paždziernika 1810 przy wszystkich Bankocetlowych Kassach z zapasu do tego przeznaczonego. nastąpioney, tudzież wynadgrodzenia Administracyi Rządowcy za otrzymane do zmiany pieniądze miedziane, szczególnie podług wartości Kruścu z wrachowaniem kosztów wykucia uczynionego niemniey zysku monety dla Bankoccilowey umarzaiącey główney Kassy ztad wypadłego.

Przychód.

51,056.632 Zr. - kr.

Wydatek,

51,056.632 Zr. - kr.

Wymieniano wytartych Bankocetli za nowe Bankocetle

Za też wydano nowych Bankocetli

Z zapasów monety miedzianey od Administracyi Rządowey otrzymanych wydano, a natomiast

Bankocetli wzięto

Z Summy tey za wydane pieniadze miedziane pobierane w Bankocetlach, od Administraeyi Rządowey iako wynadgrodzenie za otrzymane pieniadze miedziane podług wartości Kruścu z porachowaniem.

wydatkow wybicia oddano Z wypadłego zysku monety do Bankocetlowey umarzaiącey

główney Kassy oddano

Która ilość oprócz zysku monety z dalszey zmiany miedzianych pieniędzy poehodzącego, i in-/ nych dla funduszu umarżającego przeżnaczonych dochodów. w ukończonym półrocznym rachunku Bankocetlowey umaržaiacev główney Kassy, na końcu miesiąca Kwietnia 1811 okazana

6 hedzie Samma . . 55,405.943 Zr. 50 kr. 55,405.943 Zr 50 kr.

115 2 gr 1 19 15 15

putacyiney nadworney Izby rachunkowey. Managen Flieszer,

Madworny Buchhalter,

Ignacy Rein. Konsyliarz Rachunkowy,

1,283.175 - 45 kr.

3,066.126 - kr.

### Doniesienia.

I. Won Seiten der Bereinigten t. f. Banto Labat und Rammeral Giegelgefallen Abminiffragion wird hiemit gu Jebermanns Wiffenschaft bekannt gemacht : daß bie am 14. Februar b. 3. abgehals tene Ligitagion von hoben Orten neuerlich auszufdreiben angeordnet murde, und da= ber folde am gten April 1811. inebem Adminifragions - Gebaude wegen Berfubrung der Tabafguter, und fonfligen Begazin zu Winiki in bas Magazin nach Lemberg , und des leeren Sefchirrs wie auch andern Dfonomie - Artifel nach Winiki jurud; bann des Schrottes aus Der Kabrit in Die bei Winiki gelegenen Mublen, und des Mehles aus Diefen Mublen in die Fabrit, wie auch fammtlis cher übrigen bei der Sabrif vorkommenben nothwendigen Rubren in billigen Preifen auf 1 Jahr daß ift: von 16. May 1811. bis 15. Dan 1812. neuerdings abgehalten, und den beften Offerenten mit Borbehalt ber boberen Beftattigung überlaffen werben mirb.

Es haben demnach alle jene, welche dies sehrwesen zu ersiehen wünschen, bei der neuerlichen Lizitazion am 8. April 1811 bep der Lemberger Administrazion sich einzusinsden, und entweder selbst, oder durch hinstänglich Bevollmächtigte bei der um 10 Uhr Vormittags anzusangenden Versteiges zung ihr allfälliges Anboth in gehöriger Ordnung zu machen, vorher aber ein Vadium von 600 str. in baaren nach den Valuten der Einlösungsscheine, ader in Valuten der Einlösungsscheine, aber in Valuten der Einlösungsscheine, aber in Sontraktspreise so wie die allensälligen Schadensersäße bestimmt werden würden, und welches nach erstandenem Kontrakte

zugleich als Kauzion zu gelten bat, auf den Kommissionstisch für den Fall nieders zulegen, wenn der Lizitant nach erstanden ner Lizitazion sein Anboth zurück nehmen, und dadurch die abgehaltene Versteigerung fruchtsos machen sollte.

Die Kontraktsbedingniße kann Jeders mann in den vom 1. April d. J. neu bes stimmten Amtsstunden von 8 Uhr Morgens bis 2 Uhr Nachmittags ben der hiers

ortigen Registratur einsehen. (2)

Bon der f. f. Banko Tabat und Rammeral Siegelgef. Administragion. Lemberg den 27. Marg 1811.

II. Von ber-Lemberger flabtischen Des tonomie Berwaltung wird fund gethan :baß ber in ber Salicger : Botftabt gelegene fogenannte Patczynskifde Zeich fammit der Abfischung, und den daben gelegenen Brunden an ben Deiftbiethenden in einen dreifigjahrigen Pachtbefit, mit dem überlaffen werben wird : bag, bet biefen Teich fammt ben Grunden erfteben follte, eine Mtuble mit 2 Sangen bom harten Das tertale, dafelbft aufzubauen verbunden fenn wird. Pachtluftige haben fich bennach am 16. April 1811 in der ftadt. Defonomies Rangley, mit einem Reugelde von 50 ffr. perfehen, Bormittags frub um 9 Uhr eine zufinden, allwo die weitern Bedingniße je bergeit eingefehen werben tonnen.

Lemberg ben 19. Mary 1811.

II. Z Strony Urzędu Ekonomii Dobr Miasta Lwowa do powzechney podaie się wiadomości; iż Staw Pałczynski zwany na Przedmieściu Halickim będący, wraz zprawem towienia w onymże ryb, tudzież i gruntami do onegoż przyległemi naywięcey ofiarującemu w trzydziestoletnia

aredowną Posesyą! z tym iednak warunkiem wypuszczony będzie, iż ktoby rzeczony Staw i grunta per plus offerentiam obiat, miyn na dwa koła z materyału twardego, przytymże Stawie wymurować obowiązanym bydz ma. Chec zaaredowania maiących, przeto na dzien 16. Kwietnia 1814. do rzeczoney w kancelaryi ekonomiczney przed południem o godzinie otey odprawić się maiącey publiczney Licytacyi, zaopatrzonych w Vadium 50 zł. ryń. ninicyszemi zaprasza się, gdzie o dalszych Punktach Licytacyi każdego czasu wiadomość powziąsć mogą. (2) \_ w Lwowie dnia 19. Marca 1811.

IV. Bon Geiten der Lemberger fladt. Defonomie Berwaltung wird anmit jedermann fund gethan, daß : am 17. April 1. 3. um 10 Uhr Vormittags given Plate in der Stadt, namlich einer der ehemalis gen Stadtwage gegenüber, ber andere neben ber Sauptwache, auf den Stadte wallen aber brey in benen Wallrondelen gur Mufftellung der Belte und Bertauf des Befrorenen ober fonftigen Erfrischungen in der fladt. Detonomie . Rangley an ben Deiftbiethenden, fur ben heurigen Sommer werden überlaffen werben. Pachtluflige werden auf bem vorbefagten Termin, mit einem Rengelbe von 20 fir. verfeben, gu diefer Ligitagion eingelaben. -

. Ecmberg ben 19. Dary 1812.

IV. Z Strony Ekonomii dobr. Miasta Lwowa ninieyszemi do publiczney podaje się wiadomości: iż na dniu 17. Kwietnia r. b. ogodzinie 10. przed południem Licytacya na dwa mieysca w Micście to iest: iedno przeciw

bywszey Wagi mieyskiey, drugie obok odwachu, na Wałach zas trzy mieysca w samych rondelach do postawienia namiotow i sprzedazy Cukrow Lodowych lub innych chłódnikow, w kancelaryi Ekonomiczney mięyskiey przedsiewzięta bedzie. Chęć zaarędowania maiących zaopatrzonych w Vadium 20 Zł Ryń, do rzeczoney zaprasza się Licytacyi. (2)

w Lwowie dnia 19. Marca 1811.

V. Von der Lemberger städtischen Dekonomie Verwaltung wird kund gethan :
daß am 22. April I: J Vormittags um
9 Uhr, die beyden Schankhäuser in dem
skädtischen eine Stunde vom Lemberg gelegenen Dorfe Brzuchowice in Pacht
von 24. Juny 1811. angefangen, in eie
nen einjährigen Pacht an den Meistbiethenden werden überlassen werden. Pachilus
stige haben sich demnach (mit Ausnahme
der Juden) am obbestimmten Tage und
Stunde, mit einem Reugelde von 50 str.
versehen, in der städt. Dekonomie Verwale
tung Nro. 29 in der Stadt einzustinden.

Lemberg ben 25. Marg 1811.

V. Z Strony Ekonomii Dobr Miasta Lwowa ninjevszemi czyni się wiadomo: iż na dnin 22. Kwietnia r. b. przed południem o godzinie 9. dwie we wst mieyskiey Brzuchowice znayduiące się karczmy w iednoroczną aręde od dnia 24. Czerwca 1811. naywięcey ofiaruiącemu przez publiczną Licytacyą, wypulzczone bedą. Chec zaarendowania maiących (z wyłączeniem żydów) za opatrzonych w władium 50 Zt. Ryn. na wyznaczony termin do kancelaryi Ekonomiczner.

mieyskiev pod Nrem 29 w Mieście bedącev, niniewszemi zaprasza się. (2)

w Lwowie dnia 25. Marca 1811.

VI, Bon Geiten der Lemberger ftad tifchen Defonomie Bermaltung wird biemit zu jedermanns Wißenschaft fund gethan, daß ber Grund unter bem Gradts walle am Peltewfluße, namlich vom Salicger Thore bis an die vor dem fratauer Thore befindlichen gemauerten ftabtischen Gewolber, mittelft öffentlicher in der ftabtischen Defonomiekangten am 18. April I. J. Bormittags um o Uhr vorgenommen werdenden öffentlichen Lizitation gum Rleeanbau an den Meiftbiethenden in 6 jahrigen Pachtung überlagen werden wird. Pachtluftis ge werden demnach zu diefer Lizitazion mit einem Rengelde von 25 fl. verfeben, in die vorbesagte Amtskanzlen eingeladen.

Lemberg ben 19. Mart 1811.

VI. Z Strony Ekonomiii Dobr Miasta Lwowa ninieyszemi do publiczney podaie sie wiadomości: iż Grunt pod Wałem przy rzece Pełtew bedący poczowszy od Bramy Halickiey aż do Sklepików murowanych przed Bramą Krakowską sytuowanych przez publiczne na dniu 18. Kwietnia r. b. przed południem o godzinie otcy w Kancelaryi Ekonomiczney odprawić się maiącą Licytacye naywiecey ofiarującemu do zasiąnia koniczyny w szescioletnią Possessyę wypuszczony bedzie. Cheć zaaredowania maiących zaopatrzonych w Vadium 25 Zf. ryń. do powyżey rzeczoney Kancelaryi ninieyszemi zaprasza się. (2)

Lwowie dnia 19. Marca 1811.

VII. Von Seiten der Lemberger stade tischen Dekonomie Verwaltung, wird ans mit zu jedermans Wisenschaft kund gesthan: daß das sub Kro. 2 unterm Rathhausse und Nro. 6 vor dem haliczer Thore bessindlichen städtischen Gewölde am 19. April 1811 mittelst öffentlicher in der städt. Deskonomie Amtskanzley um die 10. Vormitstagsstunde vorgenommen werdenden Lizitasion an den Meistbiethenden in drenjährisgen Pacht überlaßen werden wird. Pachtstussige werden demnach zu dieser Lizitazion mit dem Reugelde von 25 für. versehen, eingeladen. (2)

Lemberg den 18. Marg 1811.

VII. Z Strony Ekonomii Dobr Miasta Lwowa ninieyszemi czyni się wiadomo: iż Sklepiki mieyskie, to iest: Nro. 2. pod Ratuszem tudziesz Nro. 6. na Halickim Przedmiesciu przez publiczną Licytacyą na dniu 1980 Kwietnia r. b. przed południem o godzinie 10. w Kancelaryi Fkonomiczney mieyskiey przedsięwzięść się maiącą, w trzechletnią arędowną Posessyą naywięcey ofiaruiącemu wypuszczone będa. Chęć zaarędowania maiących przeto dotakowey Licytacyi zaopatrzonych w Vadium 25 Zł. Ryń. ninieyszemi zaprasza się. (2)

w Lwowie dnia 18. Marca 1811

### Nro. 1768.

VIII. Da die zu der Stadt Wadowice Mislenicer Kreises gehörigen Res alitaten, bas ift:

Die Propination nach dem Pretium Fisci 1157 ffr. — fr.

Mahlen 903 fir. — fr. Das Wein Consummo 82 fir. 30 fr. Die Markt und Standte Sulweide 82 flr. 30 fr. Biegel Scheuer 100 flr. —— Das Rehrigt auf dem

Das Rehrigt auf Dem

Die wilde Fischeren in dem Skawa Fluß 29 str. 32 fr. vermög dem mit Ende Oktober L. J. sich endigenden 3 jährigen Pacht Kontrakts wiesdernm auf fernere 3 Jahre, das ist vom iten November 1811 bis lezten Oktober 1814 an den Meistbiethenden in der Wadowicer Magistrats = Kanzlen am 7ten Juny 1811. werden verpachtet werden; so wird solches hiemit zur allgemeinen Kentzuiß gebracht.

Myslenice am 18ten Marg 1811.

VIII. Podaie sie do powszechney wiadomośći: że realności Miasta Wadowice w Cyrkule Myslenickim leżace, iako to: Propinacya podług ceny fiskalney - 1157 Zr. — kr.

Młyny - 903 Zr. — kr. Konsumpcya Wina 82 Zr. 30 kr.

Targowe i Mieys-

eowe - - 432 Zr. 30 kr.

Cegielnia - 100 Zr. — kr.

Gnóy na rynku - 41 Zr. – kr. Rybołostwo w rzece

Skawa - 29 Zr. 32 kr. 2 powodu konczące się trzech letney dzierzawy, znowu na dalsze trzy lata, to iest: od 190 Listopada 1811. aż do ostatniego Pazdziernika 1814. na dniu 7 Czerwca 1811 roku w kancellaryi Magistratu Wadowickiego naywięce daiącemu na nowo w dzierzawe puszczone bedą.

W Myslenicach dnia 18go Marca

1811. (1)

Nro. 5256.

IX. Bom Dagiftrat der E. Sauptfladt

Lemberg wird in Gemagheit der anhergelangten boben Subernial = Anordnung von 22ten b. M. Babl 10.218 biemit allgemein fund gemacht, daß über Die Lieferung des fur famintliche biefige Arrestanten erforderlichen Brods, eine' neus erliche Ligitazion auf den 17. April I. J. Bormittags um 10 Uhr auf dem Rathhaufe abgehalten, und die diesfällige Brodlieferung demjenigen überlaffen were den wird, welcher folche' gegen die vore theilhafteften Bedingungen fur ben Rris minalfond ju übernehmen fich herbeilaffen wird; daher fich Pachilustige am bestimmten Det und Stunde mit einen Vadiumvon beilaufig 100 ftr. in der Valuta der Einlosungs - Scheine verfeben, einzufinden baben. (1)

Lemberg am 29. Marz 1811,

(Nro. 2222.)

X. Medio præsentis Edicti D. D. Mariæ Com. Potocka, Joanni et Stanislao. Rostworowki insinuatur, quod sub præsent. 9. Febru. 1811. Fiscus Reg. nomine Confraternitatis Warenzensis hic Judicii puncto licitandæ in via executionis Sæ. 1000 fl. p. c. s. c. super Sa- 38436. fl. p. .12 gr. in Bonis Witkow inhærente intabulatæ libellum supplicem exhibuerit, quodve sub die hodierna præfatus libellus co resolutus sit, ut petito huic deferatur, et licitatio quæstionis Sæ. in diem 4. Maji a. c. horam to Matt. hic Reg. Fori. celebranda proscribatur. Cum autem hic Judicii corum præfatorum Ssorum domicilium ignotum sit, Advocatus Dominus Hrużik substituendo eidem Advoc. Ratynski ipsorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur. Quare lisdem de resolutione supra citata vi S- 175. partis II, Codicis Civilis eum in finem notitia datur, ut ad mentem SS. 175. 106, et 177. partis II. Codicis Civilis Juribus suis invigilare possint.

Ex Consilio Cas. Reg. Fori Nobilium

provincialis in Reg. Galic. et Lodomeriæ. Leopoli die 11. Februarii 1811. (1)

(Nro. 2126.)

XI. Medio præsentis Edicti D. Ant. Kozinski, Felici Lazowski, et Massæ Frider. Kabritianæ insinuatur, qued sub præsent. 9 Februarii 1811 Fiscus Reg. nomine Confraternitatis in Warenz hic Judicii puucto licitandæ in via executionis Sum. 1000- fl. p. super Sa. 150000. fl. p. in bonis Jaryczow hærente prænotatæ libellum supplicem exhibuerit, quodve-sub die hodierna præfatus libellus eo resolutus sit, ut petito huic deferatur et licitatio quæltionis Sæ. in diem 4 Maii horam 10 matt. hic Reg. Fori celebranda proscribatur. Cum autem hic Judicii eorum supra nominatorum domicilium ignotum it , Advocatus Dominus Hruzik, et Ratynski substitutus, ipsorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur. Quare iisdem de resolutione supra citata vi S. 175. partis H. Codicis Civilis eum in finem notitia datur, ut ad mentem §§. 175 176. et 177. partis II. Codicis Civilis Juribus suis învigilare possint.

Ex Consilio Cas Reg. Fori Nobilium provincialis in Reg. Gali. et Lodomeriæ. Leopoli die 11. Februarii 1811. (1)

(Nro. 3280.)

XII. Cæsareo-Reg. in Regnis Gallieiæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense. Dominis Felici et Carolinæ de Principibus Lubomirskie Coningibus Strutynskie, Medio præsentis Edicti notum reddit, qued mmirum Judicio huic Adalbertus Milewski puncto Solutionis 750. aure. iusti ponderis Libellum exhibuerit, Judiciique opem imploraverit; Cum autem Iudicium hoece ob eorum extraneam commorationem ipsis hujatem Judicialem Advocatum Dominum Hruzik die Curatorem ipsorum periculo ac impendio conffituerit, cum quo etiam instituta Lis juxta prascriptam pro Galicia in Codice Judiciario · Normam pertractabitur atque terminabi Quapropter ipsi præsenti Edicto

admonentur, ut die 10 Junii 1811 hora 10 matutt. ad excipiendum so sistant, & destinato sibi Patrono Documenta & allegationes suas tradant, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligant, & Judicio nominent, eaque e Lege faciant que defensioni cause sue proficua esse videantur; ni fecerint & Causam suam neglexerint, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebunt.

Datum Leopoli die 2. Martii 4311 (1)

Nro. 2874.

XIII. Per Cæs. Reg. Forum Nobilium Leopoliense, absentibus Dnæ. Joannæde Krasickie Batowska et Leoni Krasicki in conformitate §. 628. Cod. Civ. P. II. medio præsentis Edicti ordinatur, ut declarationem de adeunda vel repudiandæhæreditate olim Gabrielis Com. Krasicki intra 6 Septimanas eo certius huc exhibeant, quo secus pro repudiantibus habebuntur. — Cæterum sciant eis sub hodierno Cuatorem in persona Dni Adt. Pfeiffer abhinc additum fuisse.

Nro. 1445.

XIV. Medio præsentis Edicti Succes soribus Josephi Malicki nempe Stanislao Ignatio et Romano, Marianna et Sophiæ Malickie, tum Franciscæ Kozłowska ipsimuatur, quod sub præsent. 28. Decembris 1810 Fiscus Reg. nomine Trinitarior. Stanishop, hic Judicii puncto prænotandorum Documentorum Summas 250 et 250 ff. ren. evincentium libellum supplicem exhibiterit, quodve sub diahodierna præfatus libellus eo resolutus sit, ut promotationi horum Documentorum et quidem super Samma 15000 fp. pro re Josephi Malicki et respective ejus Successorum bonis Monasterzyska inhærente locum dando Tabulæ Regiæ necessaria eatenus disponantur. Cum autem hie Judicii eorum Successorum olim Josephi Malicki domicilium ignotum sit, Advocatus Dominus Kruczkowski ipsorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur. Quare eidem de 16solutione supra citata vi 💲 125. partis

H. Codicis Civilis eum in finem notitia datur, ut ad mentem SS. 175. 176. et 177. partis II. Codicis civilis Juribus suis inpossit. (1)

Ex Consilio Cæs. Reg. Fori Nobilium provincialis in Regnis Galiciæ et Lo-

vigilare domeriæ. (1)

Leopoli die 21. Januarii 1811.

(Nro, 1375.) XV. Per Magistratum Reg. ac Liberæ Civitatis Fambor omnibus et Singulis quorum interest notum redditur, quod cum tres termini Licitationis Curiolæ ad Massam olim Stephani Soltykiewicz spectantis in Satisfactionem usurarum a Sa. Capitali 1000 fl. r. Fisco Reg. obvenientium edictaliter præsiniti frustrati babeantur, hinc nova Licitatio ejusdem Curiolæ in dies 2da Aprilis ac 3 Mai et 10 Junii ac Semper hora 10 matutina proscribitur. Quare cupidi emendi legali vadio Instructi diebus superius mentionatis ad Cancellariam Magistatualem invitantur. (1)

XVI. Per Reg- Judicium Criminale Stanislaopol. socii Francisci Lubezynski uti Mathæus Sokoleńczak, Tymbo Osłapiuk seu Kapiszczuk, et Jwan Derechetka subditi Villæ Cameralis Zuczka ex capite rapinæ culpati, medio presentis Edicti adcitantur, ut intra 60 dies coram Judicio hocce Criminali compareant, et ad

incusationem respondeant.

Stanislaopol. Die 18 Febru. 1811 (1)
XVII. Przez C. K. Sąd Kryminalny
Stanisławowski spolnicy Franciska Luhczyńskiego iako to, Mateusz Sokoleńczuk, Tymko Osłapiuk albo Kapiszczuk
i Iwan Derehetka poddani wsi Kameralney Zuczka, obwinieni o zrabowanie ninieyszym się powołują Edyktem, ażeby się przed tymże Sądem Kryminalnym
w przeciągu 60 dni stawili, i na takowe
ich oskarzenie odpowiedzieli. (1)

w Stanisławowie dnia 18, Lutego 1811.

Nro. 1475.

XVIII. Per Cœsareo Reg. Forum Nobilium Leopoliense Omnibus et singulis, quorum interest medio præsentis Edicti notum reditur, Activa illiquida ad Massam Cridarium Venceslao - Rzewuskiaam spectantia die 28. Maii 1811.. hora 10 matutina publica Licitatione hic C. R. Fori celebranda Authore, Prætore sub sequentibus Conditionibus disvendit iri. — 1mo ut Emptor plurimum Offerens oblatum pretium totum instantance coram Commissione deponat - 2do Quod Massa Cridaria Venceslao - Rzewuskiana ad Nullam Emptori præstandam Evictionem obligetur. — Cæterum emendi cupidis liberum manet orginale aute Licitationem apud Dnum Advocatum Kozieradzki, vel in ipsa Licitatione coram Commissione delegata inspiceres Leopoli die 11. Martii 1811. (1)

Lista osob w Lwowie zmarłych.

Dnia 22. Marca 1811.

Agnicszka, Adamowiczowa Wdowa 80 lat maigoa na Halic. Prz. Nro. 627.

JP. Jedrzeia Potakowskiego chirurga córka Joanna 9 miesię. m. w Mies. Nro. 20.

Maciey Kiperski czeladnik szewski 40. lat m. na Zolk. Prz. Nro. 547. u Panien mitosier.

Regina Szydłowska Wdowa 65. lat m. dette Woyciecha Łoykowskiego Stelmacha dziecie nieżywe na Krak. P. Nro. 202.

Zydzi: Moyżesza Sprecher Kramurza dzie cie Nesche 9. mies. m. na Krak. P. Nro. 356.

Schmul Killig ubogi 70 lat m. na Krak, Prz. Nro. 383.

Prz. Nro. 383. Hersch Schall Ztotnik 60 lat m. dette.

Dnia 23. Marca.

Jędrzey Jaroszyński Instrumentarz 45. lat. m. na Brodz. P. Nro- 455.

Zydzi: Leiba Bera Kupca, żona Chaia 48. lat m. na Krak. P. Nro. 186.

Jzaaka Nechels przekupnika, syn Iossel 1 rok m. na Zotk, P. Nro. 113.

Dnia 24. Marca.

Henryk Herbst Wyrobnik 40 lat m. ne. Krak. P. Nro. 590. JP. Jan Urbanski Professor szkát merin. 36. lat in. na Brodz, P. Nro. 117.

Błażcia Beszewskiego Szewcu, syn Jozef 5. uni m. na Halic. P. Nro 435. Grzegorza Iasieńskiego Łokała, córka

Grzegorza lastenskiego Lokata, corka Franciska 41/2: roku m. na Halic.

P. Nro. 394.

Zydzi: Goldey Szpinagel niezamężney, dziecie nieżywe na Zołk.P. Nro. 181 Dnia 25. Marca.

Magdalena Kretowiczowa Wdowa 90. lat

m. na Krak. P. Nro. 30.

Zydzi: Leiba Dynera Kupczyka, synLeyser 4. miesia: m. na Zołk. P. Nro.5 Eli Ochsa przekupnika, Zona Laia lat 40 m. na Krak- P. Nro. 383.

Dnia 26 Marca

Antoniego Jakober druciarza zona Marianna 46. lat m. na Hal. P. Nr. 358. Mateusza Kondratu zolnierza polic. syn

Józef 5 dni m. na Krak. P. Nr. 349
Małgorzaty Swiaderskiey wdowy szynikarki syn Mateusz 4 lat m. w miescie Nr. 80
Ignacego Jabłonskiego rzeznika córka Ma-

Teodor Botilicki na Brod. P. Nr. 492 Hanuska NN. detto detto w szpitalu

Marcina Zielinskiego wyrobnika córka 4

lat m. na Hal. P. Nro. 355. Zydzi: Moyżesza Hüner Krawca, żona Chana 28 lat m. na Zołk P. Nro. 43 Jossela Buber Kramarża syn Reisel 5 mies.

m. na Krak. P. Nro. 363.

Sechii Katszke Kusznierzo syn Hersch 5. miesięcy m. na Zołk. P. Nro. 125.

Dnia 27 Marca

Józefa Wilks ogrodnika, córka Julianna 2 lat m. na Krak P. Nro. 308.

Piotr Darzyński mularz 40. lat m. na Zólk. P. Nro. 547. u Panien mitosier.

Katarzyny Teresowy Wdowy syn Antoni 1 miesiac m. na Zotk. P. Nro 349.

Szymona Matscher Kurnika, zona Agniszka 20 lat m. na Brod. P. Nr. 263.

Jozef Staniszewski parobek 40 lat m. na Zółk. P. Nro 547 u Panien mitosier:

Stanisław Gorzkiewicz ubogi 50 lat m. na Zótk. P. Nr. 547 u Panien milo. Alexander Pulumari detto 80 tat m. Zydzi: Izauka Spod Kuszhierz syn Srut 9. miesięcy m. w miesdie Nro. 261. Moytesza Mide złotnika syn Abraham 1

rok m. na Zolk: P. Nro. 141

Let Reisz Rewizor arendy czopowego 52

Abrahama Kuchen Nauczycielu corke Roza 21f2 l m. na Zoik. P. Nr. 574 Dnia 28 Marcu.

Żydzi: Haskela Ratzmana Nauczyciela córka 1 rok m. na Zoł. P. Nro. 41.

Mintre Funger Szkolnik 42 lat m. na Kra. P. Nro. 383.

Dnia 29 Marca.

Pawła Mankowskiego wyrobnika, córka Maryanna 3 l.m. na P. Zołk. Nr 579. Marcina Juszyńskiego piwnicznego, córka Maryanna 10 tygod. m. na Hal. P. Nro. 840.

JP. Tekla Krynska wdowa 59 lat m. ne

Brodz. P. Nro. 186.

Ime Kiędza Tadeusza Szczudlinskiego żona Marya 24 lat. m. na Krak. Przd. Nr. 277.

Zydzi: Jeka Pepes Krawca, syn Jzrael 2 tygod. m. w miescie Nro. 224.

dnia 30 Marca.

Jedzreia Antosiewicza stróża, syn Woyciech 1 rok m. na Hal. P. Nro. 555.

Anna Serecka wdowa 70. tat m. na Zot.
P. Nro 547 u Panien mitosier.

Jakuba Lewickiego wyrobnika, syn Marcin A. mies-m. na Krak: P. Nro. 404 Józefa Kowalskiego przekupnika, córka

Zofia 4 lat m. na Hali: P. Nro. 277.

Jan Kreisel bezzennny 37 lat m. na (
Broaz. P. Nro. 349.

Ewa Halewiczowa ze mężna 36 lat m k Katarzyna Mikołaiowa wdowa, 30(3

lat m. Barbara Klatin N. Jan Dudynski N.

Magdalena Smulska N. 40. lat. m. ( Konstancya Kuprzyńska N. 14 l.m. (

Zydzi: Jonasza Johna tandeciarza, syn Szmul 4 i 12 roku m. na Zol. Przd. Nro. 89.

r Kwietnia

JP. Karola Weidl Kalkulatora C. K. Buchchalteryi, córka Eleocora 21 lat m. micseie Nra. 140. Anny Woytaszyńskiej wdowy, córka Maryanna 6, miesię, m. na Brodz. P. Nro. 470.

Jan Maxymów syn chłopski, 14. lat. m. na Brod. P. Nro. 349 w Szpitalu. Woyciech Borowicz służący 55 l. m. detto Żydzi: Nafiulego Fischera Kramarża, 29na Mariam Gittel 50 lat m. na Zót. P. Nro 132.

### Wyiechali z Lwowa

Od dnia 1. at do 3. Kwietnia b. r.

W. Michał Lebkowski do Brodów. — W. Marcin Zerdzieński do Warszawy. — JP. Szczepan Raczyński sierżant z Xię. War: do Zamościa. — W. Ferdynand Śroczyński do Brodów. — W. Michał Jaworski do Sambora. — JO. Xiaże Karol Rudziwit, do Pruss. — JP. Thomson ces. rossyi. Kurier do Wiednia. — JP. Kudriaffski ces. ross. hurier, do Petersburga. — W. Erazm Grabianka Dziedzie, do Rossyi. — JW. Baron Murschal, kapitan i adjulant przyces. Kr. ambassadzie austr. do Petersburga. — W. Czarnotuski obywatel, do Warszawy. — IW. Hrabia Komorowski, do Zółkwi.

### Przybyli do Lwowa

od dnia 1. aż do 3. Kwietnia b. r.

JP. Zazarż Szczupakiewicz stuchacz prawa, z Rossyi. — W. Józef Szornell, z Zólkwi. — W. Józef Marchocki Kapitan Xię. War. z Brodów. — W. Ludwika Raciborska, z Warszawy. — W. Franciszek Deyma, z Narola. — W. Jakób Stankiewicz, z Zółkwi. — JW. Hrabina Tekla Horodyska, z trzema synami, z Dreznu. Kurs Monety w Lwowie dnia 490 Kwietnia 1811.

| Dukat holenderski         | 8 Z. R. 54 Kr. |
|---------------------------|----------------|
| - cesarski                | 8 - 41 -       |
| Szufryn                   | 25             |
| Talar niderlandzki        |                |
| - Pruski                  | 2 - 52 -       |
| Rubel rofsyiski           | 2 54           |
| Moneta konwency onalna za |                |

Kurs Wexlów w Wiedniu dnia 27go Marca 1811.

Amsterdam za 100 Taler, Kurant, R. Tal.

Augsburg za 100 Z.R. (166 1/4 Uso. Hamburg za 100 Tal. Banco R. Tal. 246 6 niedziel.

Paryż za 1 Liwer Tourneis, krayc. 40 1f4 2 miesiące.

| Dukat  | holomac   | rski i |      | . 7.Z. I | R. 51 | Ar. |
|--------|-----------|--------|------|----------|-------|-----|
|        | kio Duk   |        |      |          |       |     |
| Saufry | 78        | 1.9    |      | . — —    |       | -   |
|        | , niderla |        |      |          |       |     |
| Monet  | a konwe   | neyona | ma z | 2 100 -  | - 700 | 1/4 |

Ceny targowe w Lwowie w Bankocetw Marcu 1811 R. lach.

|                                    | Zt. R. kr. |        |  |
|------------------------------------|------------|--------|--|
| Pszenicy Korzec                    | 26         | 106/8  |  |
| Zyta                               | 23         | 144/8  |  |
| Jeczmienia — — — —                 | 18         | 37 4/8 |  |
| Owsa                               | 10         | 50     |  |
| Prosa                              | 41         | 40     |  |
| Hreczki                            | 18         | 376/8  |  |
| Grochu                             | 27         | 30     |  |
| Kartofli                           | 7          | 386/8  |  |
| Siana Cetnar                       | 8          | 20     |  |
| Stomy                              |            | 162/8  |  |
| Drzewa twardego sąg Wie-<br>denski |            | 90     |  |
| Drkewa michkiego                   | 37         | 20     |  |